539/2

.

.

12th July 1997

Dr. Anna Carrdus Leo Baeck Institute 4. Devonshire Street London W1N 2BH

Dear Mrs. Carrdus

I'm writing, as you have advised me on the telephone, to give you some explanation about the material I'm sending you.

The cassette, which I have copied from an old-fashioned tape, was spoken by my father a few weeks before his death; He was then in England and 69 years old.

He speaks about himself, about his feelings- and to his brother. They were then both in Dachau (or Buchenwald). He speaks about one night, about a true event when two fellow prisoners had escaped or tried to escape.

My mother too spoke on the tape telling about the railway journey from Buenos Aires to La Paz-The capital of Bolivia-. This was when our family, 16 people, 7 years old the youngest child to my 70 years old grandmother, inmigrated.

She also speaks about the town La Paz.

The booklet I wrote, describes the story of our family's escape from Austria. It begins with the "Anschluss" and ends a year later when we had finally managed to leave Austria. I also enclose the newspaper cutting of which I told you.

I hope you find the material useful.

In case you don't, could you dene pank aussprechen whente

Osterreichische Memoiren gesucht

With very best regards

Yours sincerely

Adit Loew enstern

das Institut für Geschichte der Juden in Österreich suchen weiterhin unveröffentlichte Lebensgeschichten von Autoren österreichisch-jüdischer Herkunft. Meistens werden diese Memoiren für Kinder und Enkelkinder geschrieben. Aber auch für Historiker sind dies sehr wertvolle Dokumente, denn sie geben vielfältige Auskunft etwa über die Geschichte der Familie, der Religion, des Zusammenlebens und des Antisenutismus, des Alltags oder der Verfolgung.

Es werden alle Berichte gesucht und gesammelt, die von Personen geschrieben wurden, die im Gebiet der ehemaligen Habsburgermonarchie und der Republik

Das Leo Baeck Institute und mit diesem Aufruf dazu bewegen, über Ihr eigenes Leben zu schreiben, ware dies ein besonderer Gewinn für unser Anliegen. Die Geschichtsforschung wird sich einst nur darauf stützen können, was sie an Berichten vorsinden wird. Jedes einzelne Schicksal ist von Bedeutung, in dieser Form festgehalten zu werden:

"Damit es nicht verlorengeht..."

Bitte kontaktieren Sie: Leo Baeck institute
Dr. Frank Mecklenburg

129 East 73rd Street New York, N.Y. 10021 USA Institut für Geschichte Dr. Albert Lichtblau Rudolfskai 42 A-5020 Salzburg Österreich